## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowski

Dziennik urzędowy

. Februar 1862.

26. Lutego 1862.

Ligitagione-Rundmachung.

Dir. 1249. Die f. f. Finang. Begirte. Direfgion in Przemyśl veraußert im Ramen bes hoben Merare an ben Meiftbiethenden nachfte. bente im Dorfe Twierdza an der Hauptstraffe nach Lemberg nachst Sadowa wisznia gelegene vormalige Offizierequartiere und Kontrat. dioneftallungen:

1) Das Rittmeifterequartier Rro. 113 besteht aus einem gemauerten Wohnhause mit einem Borhause, 5 Zimmern, Ruche, Reller und Boden, bann aus einem gemauerten Rebengebaude mit einem Borbaufe, 2 Zimmern, einem Stalle auf 6 Pferde und Wagenschapfen. Die Gebäude haben einen Fladenraum von 84 und ber umplantte

Hofraum von 558 🗆 Klaftern.

2) Das Oberlieutenantsquartier Rro. 114 besteht aus einem gemauerten Wohnhause mit einem Borhause, 4 Zimmern, Ruche, Reller, Boben, einem Stalle auf 4 Pferbe und einem Bagenfchopfen. Der Flachenraum der Gebaude betragt 54 und jener des dazu gehostigen umplantten Hofraumes 146 [ Rlafter.

3) Das Lieutenantsquartier Dro. 115 bestehend aus einem gemauerten Bohnhause mit 4 Bimmern, Ruche, Reller, Boben, einem Stalle auf 4 Pferde und Wagenschopfen. Der Flachenraum bes Saufes beträgt 55 und jener bes dazu gehörigen umplantten hofraumes 142 🗆 Rlafter.

4) Der Kontrafzioneffall Rr. I. auf 28 Pferbe aus weichem Materiale, nimmt einen Flachenraum von 87 [ Rlaftern ein.

5) Der Kontrafgioneftall Dro. IV. auf 6 Pferbe aus weichem Materiale, nimmt einen Flachenraum von 20 🗆 Klaftern ein.

Ale Ausrufspreise merden bie erhobenen Schahungsmerthe an-

Benommen, und zwar: ad 1) Eintaufend Siebenhunbert Achtzig Sieben Gulben 70 fr. oft.

Währ. (1787 fl. 70 fr.)

ad 2) Eintaufend Siebengig Sieben Gulben 311/2 fr. oft. Bahr.

(1077 fl. 311/2 fr.) ad 3) Eintaufend Stebengig Gulben 491/2 fr. oft. Babr. (1070 fl.

491/2 fr.)

ad 4) 3meihundert 3mangig Gulben 34 fr. ofterr. Babr. (220 ff. 34 fr.)

ad 5) Siebenzig Acht Gulben 211/2 fr. (78 ft. 211/2 fr )

Das vor bem Beginn ber Ligitagion von jebem Ligitanten gu

erlegende Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises.

Die Ligitagion gur Beraußerung biefer Realitaten mirb am 17. Mary 1862 und nothigenfalls an den darauf folgenden Tagen um die neunte Bormittagestunde in ben Lokalitaten bes f. f. Bezirfeamtes in Sadowa Wisznia abgehalten werden.

Bum Raufe werden alle jugelaffen, welche hievon burch bie all-Bemeinen Gefete und die Landesverfaffung nicht ausgeschloffen find.

Der Erfteber einer Realitat wird gehalten fein, binnen 4 200. den nach Erhalt ber Verftandigung von ber Bestätigung feines Un-boibes ben gangen Raufschilling auf Ginmal bei ber f. f. Sammlungs. fasse in Przemyśl zu erlegen.

Bu biefer Ligitagion merben ichriftliche verfiegelte Offerten angehommen werten, welche jedoch nur bis jum 15. Marg 1862 feche Uhr Abends beim Borftande ber f. f. Finang . Bezirke . Direkzion und am Ligitagionstage bis jum Beginne ber mundlichen Ligitagion bei ber Liditagione . Rommiffion in Sadowa Wisznia überreicht merden konnen, und folgende Daten enthalten muffen:

1) Das Objett, auf welches ber Unboth gemacht wird, und bie Summe bes angebothenen Geldbetrages in Biffern und mit Buch. staben.

2) Die ausbrudliche Gillarung bes Offerenten, daß er alle Liditazionebedingnisse kenne, und fich denfelben unbedingt unterwerfe.

3) Der Bor- und Samiliennamen, Charafter und Bohnort bes

Offerenten, endlich

4) muffen bie Offerten mit bem 10%tigen Babium entweber im Baaren ober in Staatepapieren, deren Werth nach bem jungften Biener Borfeturfe berechnet mird, belegt fein.

Die meiteren Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang. girfe. Direffion in Przemyst ober bei dem f. f. Finangmache . Rebigienten in Sadowa Wisznia eingefehen merben.

Bon ber. f. Finang = Begirfe . Direfzion.

Przemyśl, am 17. Februar 1862.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1249. C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa w Przemyślu 8przedaje imieniem wysokiego skarbu najwięcej dającemu następu-Jace we wsi Twierdzy przy głownym gościncu do Lwowia wiodacym, niedaleko Sądowej Wiszni lezące niegdyś kwatery oficerskie i <sup>8t</sup>ajnie kontrakcyjue:

1) Kwaterę rotmistrza nr. 113, która składa się z murowanego domu mieszkalnego z sienią o pięciu pokojach, kuchni, piwnicy

i strychu, tudzież z murowanego budynku bocznego z sienią, 2ma pokojami, stajnia na 6 koni i wozownia. Bydynki mają powierzchni 84, a oparkaniony dziedziniec 558 sążni 🔲. 🗓 👊 🕍

2) Kwatere nadporucznika or. 114, która składa się z muruwanego domu mieszkalnego z sienią, z 4rech pokoi, kuchni, piwnicy, strychu, stajni na 4 konie i wozowni. Przestrzeń powierzchnia budynków wynosi 54, a pależącego do nich oparkanjonego dziedzińca 146 sążni 🔲.

3) Kwatere porucznika nr. 115, składającą się z murowanego domu mieszkalnego o 4ech pokojach, kuchni, piwnicy, strychu, stajni na 4 konie i wozowni. Przestrzeń powierzchnia domu wynosi 55, a należącego do niego dziedzińca vparkanionego 142 sążni 🗆.

4) Stajnię kontrakcyjną nr. 1 na 28 koni z miekkiego materyału, zajmującą przestrzeń 87 sążni .

5) Stajnie kontrakcyjna nr. IV. na 6 koni z miekkiego materyału, zajmującą przestrzeń 20 sążni ...

Jako ceny wywołania przyjmują się eruowane ceny szacunkowe, a mianowice:

Ad 1) Tysiąc siedmset ośmdziesiąt siedm zł, 70 c. w. a (1787 zł. 70 c.)

Ad 2) Tysiac siedmdziesiat siedm zł. 311/2 c. w. a. (1077 zł.  $31^{1}/_{2}$  c.)

Ad 3) Tysiac siedmdziesiąt zł. 491/2 c. w. a. (1070 zł. 491/2 kr.

Ad 4) Dwieście dwadzieścia zł. 34 c. w. a. (220 zł. 34 c.) Ad 5) Siedmdziesiąt ośm zł.  $21^{1}/_{2}$  c. (78 zł.  $21^{1}/_{2}$  c.)

Wadyum przed rozpoczęciem licytacyi przez każdego licytanta

złożyć się mające, wynosi 10% ceny wywołania.

Licytacya na sprzedaż tych realności odbędzie się dnia 17. marca, a w razie potrzeby w dniach ustępnych o godzinie dziewiątej przed południem w lokalnościach c. k. urzędu powiatowego w Sądowej Wiszni.

Do kupna będą przypuszczeni wszyscy, którzy od niego według powszechnych ustaw i instyucyi krajowej nie są wykluczeni.

Nabywca realności będzie obowiązany w przeciągu 4 tygodni po utrzymanem uwiadomieniu o potwierdzeniu swojej oferty złożyć całą cenę kupna od razu w c. k. kasie zbiorowej w Przemyślu.

Do tej licytacyi będą także przyjmowane isemne opieczęto-wane oferty, które jednak tylko do 15. marca 1862 do godziny szóstej wieczór do przełożonego c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej, a w dniu licytacyi aż do rozpoczęcia ustnej licytacyi do komisyi licytacyjnej w Sądowej Wiszni podane być moga i następujące daty zawierać musza:

1) Przedmiot, na który się oferta robi, i sumę ofiarowanej

kwoty pienięznej cyframi i literami.
2) Wyrażne oświadczenie oferenta, że zna wszystkie warunki licytacyi i bezwarunkowo im się poddaje.

3) Imię i nazwisko, charakter i miejsce mieszkania oferenta, nakoniec

4) muszą oferty być zaopatrzone w 10% wadyum albo w gotówce, albo w papierach państwa, których wartość wedłag nagrowszego kursu gieldy wiedeńskiej obliczona będzie.

Dalsze warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Przemyślu, albo u c. k. respicyenta

strazy skarbowej w Sądowej Wiszni.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Przemyśl, dnia 17. lutego 1862.

© b i f t. (3)

Dro. 6078. Bom f. f. Landes - ale Sandelegerichte in Lemberg wird hiemit fundgemacht, daß Elias Semis die Firma "Markus Hersch Semis Cohn" für eine gemischte Baarenhandlung am 6. Februar 1862 protofollirt hat, und daß bie frühere Firma "Markus Hersch Semis" für eine Seiden- und Manufaktur- Waarenhandlung geloscht murbe.

Mus bem Rathe des f. f. Landes= ale Banbelegerichtes. Lemberg, am 13. Februar 1862.

Olivite Et

(321) G b t t t, (3)

Dro. 6077. Bom Lemberger f. f. Lanbes. ale Sandelsgerichte wird hiemit fund gemacht, daß Henoch Sobel bie Firma: "Pinkas Sobel Sohn" für eine Eisen . und Nürnberger Waarenhandlung am 23. Janner 1862 protofollirt hat, und bag die frühere Gefellichaftes Firma "Pinkas Sobels Gone", protofollirt am 10. Marg 1853 burch Avigdor Sobel und Henoch Sobel, gelöscht wurde.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandelegerichtes. Lemberg, ben 13. Februar 1862.

Dziennik urzedowy

(327)Rundmachung.

Rt. 25. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirtegerichte in Straffachen und für die Umgebungen der Ctabt Lemberg in burgerlichen Rechte. angelegenheiten wird jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag in Folge Erfuchichreiben bes f. f. Landes, ale Sandele, und Bechfelgerichtes vom 19. Dezember 1861 g. 3. 47795 jur Befriedigung ber, von ber Frau Marie Taison gegen die Gheleute Leopold und Catharina Fechter erfiegten Wechselforderung von 400 fl. RM. oder 420 fl. oft. 20. f. R. G. fammt 6% Binfen vom 2. Mai 1858, Gerichtefosten pr. 17 fl. 2 fr. und Grefugionetoften pr. 3 fl. 50 fr., 12 fl. 9 fr., 9 fl. 67 fr. und bei gegenwärtigen mit 33 fl. 8 fr. oft. Bahr. guerfannten Exefuzionefosten bie exetutive Feilbiethung ber, ben fachfälligen Cheleuten Leopold und Catharina Fechter gehörigen, in Zubrza sub CN. 72 gelegenen Realität am 27. Marg 1862 und 24. April 1862, jebesmal um 9 Uhr Bormittage bei biefem Gerichte abgehalten werden wird.

Die naberen Ligitogionebebingungen konnen in ber Registratur Diefes Berichtes mahrend ten borgefdriebenen Amteftunden von Jedermann eingefehen merben. Siegu merben Rauflufige eingelaben.

Bom t. f. ftabt, beleg. Begirtegerichte in Straffachen und fur bie Umgebungen ber Stadt Lemberg in burgerl. Rechtsangelegenheiten.

Lemberg, ben 12. Janner 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 25. C. k. miejski sąd delegowany powiatowy w sprawach karnych i dla okolic miasta Lwowa w sprawach spornych podaje do publicznej wiadomości, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego w sprawach wekslowych z dnia 19. grudnia 1861 do liczby 47795 na zupełne zaspokojenie od p. Maryi Taison przeciw małzonkom Leopoldowi i Katarzyny Fechterom wywalczonej kwoty 400 złr. m. k. czyli 420 złr. w. a. z przynależytościami wraz 6% od dnia 2. maja 1858 bieżacemi procentami, kosztów sądowych w kwocie 17 złr. w. a. i kosztów egzekucyjnych 3 złr. 50 kr., 12 złr. 9 kr., 9 złr. 67 kr i teraźniejszych kosztów egzekucyjnych w kwocie 33 złr. 8 kr. w. a. przyznanych, przymusowa sprzedaż realności do prawem pokonanych małzonków Leopolda i Katarzyny Fechterów należącej, w Zubrzy pod 1. 72 położonej, w tutejszym sądzie na doiu 27. marca 1862 i 24 kwietnia 1862, zawsze o godzinie 9. zrana odbędzie się.

Blizsze warunki tej licytacyi można w tutejszo sądowej registraturze podczas urzędowych godzin kazdemu przejrzeć. Do tej licytacyi wzywa się chęć kupienia mających.

Z c. k. sądu powiatowego delegowanego w sprawach karnych i dla okolic miasta Lwowa w sprawach spornych.

Lwów, dnia 12. stycznia 1862.

Mro. 19300. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird bem feit 1. November 1849 verschollenen Johann vel Juon Philipp mittelft gegenwartigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe beffen Chegattin Maria Philipp sub praes. 23. August 1861 3. 12466 um bie gerichtliche Tobeserflarung besfelben gebeten.

Da beffen gegenwärtiger Aufenthalteort unbefannt ift, fo bat das f. f. Lantesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den biefigen Pantes, unt Gerichteabvotaten Dr. West als

Rurator bestellt.

LINE

Durch biefes Gbift wird bemnad berfelbe erinnert, bag bas Bericht, wenn er innerhalb einer Sahreefrist vom unten angesetten Tage nicht erscheint, ober bas Wericht auf eine andere Urt in die Kenntnig

feines Lebens fest, jur Todesertlarung ichreiten werbe. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 30. Jänner 1862.

(323)Cirfulare.

Dro. 208. Wegen Sintangabe bes Baues einer neuen bolger. nen gr. fath. Pfarrmohnung in Dobrosin, wird anmit bie Ligitagion auf ten 27. Februar 1862 und im Balle bee Diplingens bie zweite auf ten 6. und bie britte auf ten 12. Mary b. 3. ausgeschrieben und bei der hierortigen Rreiebehorde abgehalten werden.

Der Fistalpreis hiefur beträgt 2320 fl. 34 fr. oft. 28. - Die Lizitazionelustigen haben fich an jenem Termine verfeben mit dem 10%tigen Badium bieramte fruh 9 Uhr einzufinden, wo benfelben die Bau . Devise und die Lizitazionsbedingnisse werden bekannt gegeben't merden.

Zółkiew, am 15. Februar 1862,

#### Obwieszczenie.

Nr. 308. Względem wypuszczenia wybudowania nowego drewnianego r. g. pomieszkania parafialnego w Dobrosinie, odbędzie się publiczna licytacya 27. lutego 1862, gdyby zaś takowa bez skutku została. druga 6. a trzecia 12. marca b. r.

Cena wywołania wynosi 2320 zd. 34 c. w. a. - Mający chęć przedsiębrania pomienionej budowli obowiązany będzie złożyć 10% wadyum do powyższej ceny wywołania.

That ber wante bed i. i. Banbel. auf Cannellefeine

Lemberg, but leb wernam 1868y

Warunki licytacyjne, jakoteż szczegóły tej budowli w urzędz<sup>je</sup> obwodowym tutejszym rano o godzinie 9tej przed licytacya ogłoszone zostana.

Zółkiew, 15. lutego 1862.

(326) Dro. 2791. Bon dem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wir bem Leopold Klein mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag Moses Franzos als Giratar des Chaim Schieber um Zahlungsauflage megen 250 ft. oft. 2B. gebeten habe, wornber mit Befchluß vom Seutigen die Tagfahrt jur mundlichen Werhandlung nach Wechfelrecht auf ben 24. März d. J. anberaumt wurde. Da der Bohnort des Leopold Klein unbekannt ift, fo wird bem'

felben der herr Abvofat Dr. Reitmann mit Gubfituirung bes Berif Abvofaten Dr. West auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator be stellt und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes

zugestellt.

Von. f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 18. Februar 1862.

G d i f t. Mro. 1740. Bom f. f. Bezirtsamte als Gericht in Zalosco wird über bas Gesuch des Judel Silberg aus Podkamied ter Inha' ber nachstebender Duittungen ter f. f. Sammlungefasse in Brody, welche dem Jüdel Silberg gelegenheitlich des am 11. Juni 1861 80 Podkamien flattgehabten Brandes in Berluft gerathen find, als:

1) Eine Quittung Brody ddto. 5. April 1860 sub Jour. - Art. 29 über die Baarschaft von 22 fl. 81 fr. öft. W. als Wadium für die Bein : und Fleifchverzehrungefleuerpachtung im Ginhebungebegirfe

Pieniaki.

2) Eine Quittung Brody ddto. 17. Marg 1859 Jour. - Art. 16 über 150 fl. und zwar in Nazional Unlehens Dbligazionen ale ein Stud vom 1. Oftober 1854 Bahl 50576 à 50 fl. mit 25 Rupons, 2 Stud vom 31. Oftober 1854 Rro. 148961 und 156058 jede 31 50 fl. ju je 25 Ciud Rupons.

3) Gine Quittung ddto. Brody 17. Marg 1859 Jour. - Art. 16 uber 80 ft. und zwar in 4 Stud Razional Anlebens = Obligazionen vom 31. Oftober 1854 Mro. 593 - 15786 - 17157 - 32612 jete gu 20 fl. und ju je 25 Rupone, aufgefordert, biefe Quittungen binnen Ginem Sahre um fo gemiffer vorzubringen, fonft biefelben über aber maliges Begehren bee Bittftellere fur null und nichtig gehalten und amortifirt merben murben.

Zalośce, den 19. Movember 1861.

(328)E b i f t.

Mro. 922. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte als Sanbels und Bechfelgerichte wird über Unfuchen ber Chana Wittmajer de praes. 31. Janner 1862 Bahl 922 der Inhaber bes in Sambor am 23. Mai 1860 über 45 fl. oft. D. von Chane Wittmajer an ihre eigene Orbre ausgestellten, vier Monate a dato gabibaren, von Fr. Zozyma Leimsner afzeptirten, angeblich in Berluft gerathenen Bechfele aufgefordert, benfelben binnen 45 Sagen nach ber britten Ginschaltung des gegenwartigen Goiftes in der Lemberger Beitung bem biefigen Rreis. gerichte um fo sicherer vorzulegen, als berfelbe fonft für amortifirt erflart werben wurbe.

Que bem Rathe bes t. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 12. Februar 1862.

(324)G d i f t.

Dr. 1635. Bom Bukowinaer f. f. Canbesgerichte mirb biemit bekannt gemacht, daß die Firma Borcin Wonder für eine Schnittmaas renhandlung in Czernowitz am 30. Jänner 1862 protofollirt murbe. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, ben 7. Februar 1862.

(329)© dift.

Dro. 5555. Bom f. f. Stryjer Begirtsamte ale Gericht wird ber. bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Elie Sekel ober beren ebenfalls unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider biefelben sub praes. 27. Dezember 1861 Bahl 5555 Moses Braudes aus Stryj wegen Gemeinschaft bes Gigenthums ber in Stryj sub CNro. 31 Stadt gelegenen Realitat Die Rechtellage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befchluß vom heutigen 3. 3. 5555 auf ben 12. Marg 1862 um 10 Uhr Bormittage anberaumt wurde.

Da der Aufenthaltsort ber Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Bezirfogericht zu Stryj zu berfelben Bertretung und auf beren Gefahr und Rosten den hiefigen Herrn Landes-Adv. Dr. Dzidowski mit Substituirung des hiesigen Burgers Herrn Naftali Halpern als Rura. tor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Balizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Goift wirb demnach bie Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Begirtegerichte anzuzeigen , überhaupt die gur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechts. mittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung ente ftebenben Folgen felbst beizumeffen haben murbe.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

the state of the s

Stryj, ten 30. Dezember 1861.

1) Heaters retministra on 118, bitts albida sig a morewa-

(339) Kundmachung.

Rr. 6463. Bom Stanislauer f. f. frabt. beleg. Begirtegerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Jossel Nagel hiemit eröffnet, baß Gittel Zecher miter ihn megen Zahlung eines Betrages pr. 170 fl. R.M. hiergerichts eine Rlage jum fummatifden Berfahren angeftrengt habe, worüber mit bem Befdelbe vom Prutigen 3. 64363 die Tagsahrt auf den 2. April 1. J. um 10 Uhr Bormittage anberaumt und bem Jossel Nagel gur Wahrung ber Rechte ber Rurator in ber Berfon bes Beren Landes-Mirofaten Dr. Bersohn Mit Substitutrung bes herrn Landes-Advofaten Dr. Maciejowski beftellt morben ift.

Ge liegt baber bem abmefenden Jossel Nagel ob, vor der feff. Refesten Lagfahrt bem bestellten Bertreter tie Behelfe gur Bertheidi-Bung mitzutheilen ober einen anderen Sachwalter bem Gerichte namhaft gu machen.

Stanisławów, am 23. Janner 1862.

G b i f t.

Dr. 72. Bom Zieczower f. f. Kreisgerichte mird hiemit öffent: lich fundgemacht. bag in der Angelegenheit wegen Berhandlung der Liquiditat und Prioritat der über den Raufpreis der Guter Sokolowka und Choderkowce gesetten Forderungen, dem dem Wohnorte nach unbefannten herrn Johann Mrozowicki, als Erben bes Grekuten Franz Mrozowicki, der herr Advokat Dr. Warteresiewicz jum Rutator bestellt und bag zur weiteren Berhandlung diefer Angelegenheit Der lette Termin auf den 5. Mai 1862 um 10 Uhr Bormitage beftimmt murbe.

Sievon wird herr Johann Mrozowicki mit ber Aufforderung in bie Renneniß gefett, bei ber angeordneten Tagfatung biergerichts ents weber perfonlich oder mittelft eines bestellten Bertreters ju erscheinen ober aber bem bestellten Geren Rurator bie ju feiner Bertretung no-thigen Behelfe vor ber angeordneten Tagfagung um fo gewiffer ju übergeben, midrigens er bie nachtheiligen Folgen fich felbft jugufchrei. ben haben wird.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Zloczów, am 29. Janner 1862.

#### Edykt.

Nr. 72. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszem ogłasza, 2e p. adwokat Dr. Warteresiewicz p. Janowi Mrozowickiemu jako spadkobiercy s. p. Franciszka Mrozowickiego do dalszej rozprawy <sup>w</sup>zględem udowodnienia niewatpliwości i pierwszeństwa wierzytel-<sup>hości</sup> na cene kupna dóbr Sokotówka i Choderkowce przeniesionych <sup>2</sup>a kuratora został ustanowionym, i że ostatecznie do dalszej roz-Prawy termin na dzień 5. maja 1862 o godzinie 10. przed poludaiem oznacza się.

O czem się p. Jan Mrozowicki jako z miejsca pobytu niewiadomy z wezwaniem zawiadamia, by na terminie przyznaczonym albo "sobiście lub przez umocowanego zastępce w tutejszym c. k. sądzie <sup>0h</sup>wodowym stanał, lub też potrzebne do swej obrony dowody ustaaowionemu kuratorowi przed terminem wręczył, ile że w przeciwnym razie niepomyślne skutki sam sobie przypisze.

Z c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 29. stycznia 1862.

E b i f t.

Dr. 1646. Bom Samborer f. f. Kreiegerichte wird bem Osias Abraham Dische mit Diesem Edifte befannt gemacht, bag ihm als Aftele ddto. Stryj ben 24. Dezember 1858 über 500 fl. RM. gleichzeis ifg aufgetragen werbe, bie eingeflagte Wechfelfumme 500 fl. RD. lammt Binfen 6% vom 24. Februar 1859 und Gerichtefosten 6 fl. by fr. oft. 2B. binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Exefugion zu bezahlen.

Da ber Bohnort bee Osias Abraham Dische unbefannt ift, fo bird ihm ber herr Abvofat Dr. Natkis mit Gubflituirung bes herrn Abbofaten Dr. Weisstein jum Rurator bestellt und bemfelben ber

ben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt. Aus bem Rathe bee f. f. Rreisgerichts.

Sambor, am 23. Februar 1862.

(338)Obwieszczenie.

Nr. 159. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniej-32ym z miejsca pobytu niewiadomych Wojciecha Sobieckiego, Anne Rojeckich Sobiecka i Wincentego Ojrzanowskiego, a gdyby nie zyli ich spadkobierców z nazwiska i pobytu niewiadomych, że przeoiw nim przez Magdalene Rylska i Katarzyne Truskolawska o wyskatabulowanie ze stanu dłużnego dóbr Markowiec sumy 2500 złp. procentami i kosztami w ilości 161 złp. 24 gr. dom. 54. pag. n. 3. on. zaintabulowany pozew pod dniem 7. stycznia 1862 do i. 159 wytoczonym i w skutek tego do ustnej rozprawy termin dzień 18go marca 1862 o godzinie 10tej zrana wyznaczonym .talaox

Ponieważ zaś miejsce pobytu zapozwanych wiadomem nie jest, Przeto postanowił c. k. sad pana adwokata Dra. Regera, mianując jego zastępcą pana adwokata Dra. Dworskiego, na ich koszta i niehezpieczeństwo jako kuratora, z którym spór rozpoczety podług vataw sądowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić się będzie. Napomina się zatem zapozwanych, by w przepisanym terminie Napomina się zatem zapozwanych, by prawnie wstanowionemu obrońcy doręczyli, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i takowego sadowi wakazali, w przeciwnym

bowiem razie wyniknąć mogące zle skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 15. stycznia 1862.

Lends er v Obwieszczenie. A 00: # .. 4 ... (1)

Nr. 6306. C. k. sad powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony podaje do publicznej wiademości, iż w skutek odezwy tutejszego c. k. sądu obwodowego z dnia 28. grudnia 1860 l. 10178 i z dnia 29. października 1861 l. 6736 dozwolona na zaspokojenie sumy 1100 złr. m. k. z p. n. Fabianowi Kamanowskiema przeciw masie nieobjętej Brigity Makarskiej prawomocnie przysądzonej publiczna przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 95 w Knihininie położonej w trzech terminach, t. j.: na doiu 20. marca, 11. i 28. kwietnia 1862 r. każdą razą o godzinie 10. przed południem w tu-tejszym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

Cena wywołania stanowi się suma 6084 zł. 57 kr. w. a. po-

dług aktu szacunkowego z dnia 26. sierpnia 1859.

Warunki licytacyi mogą w tutejszej sadowej registraturze być przejrzane,

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadomieni zostają wszyscy wierzyciele, krórzyby po wydanym wyciągu tabularnym z dnia 21go września 1860 do tabuli weszli, nareszcie wszystkie te osoby, którymby obecna rezolucya licytacyc rozpisująca z jakiejkolwiekbądź przyczyny albo wcale nie, lub nie dość wcześnie dorcczoną być mogła, przez jednocześnie ustanowionego kuratora w osobie pana adwokata Minasiewicza z zastępstwem pana adwokata Eminowicza,

kouskr. - -21t and

Stanisławów, dnia 31. grudnia 1862.

(341) 11 Ogłoszenie.

(1) i karea Nr. 917-54. W daiu 6. lipca 1861 r. znaleziono przy sposobności wybierania ziemi na fundament celem podmurowaniam domu pod Nr. 110 w Chrzanowie przy ulicy krakowskiej położenego, obecnie Franciszka Michalika, dawniej jego dziada Kaźmierza Michalika, a następnie ojca Józefa Michalika będącego własnoscią, w głębokości dwóch łokci kościotrup z mężczyzny dobrego wzrostu, mogacego mieć lat 45 do 47, może przed dwudziestu laty pogrzebanego.

Gdy zakopanie człowieka w tem miejscu każe wnosić, iż nastapiło dla ukrycia jakiegoś karygodnego na nim popełnionego czynu, dlatego sad rozgłaszając to zdarzenie wzywa wszystkich, którzyby o zapodzianiu się przed kilkunastą laty jakiego męzczyzny w Chrzanowie lub jego okolicy mieli wiadomość, takowej udzielić zecheieli.

Z c. k. sadu śledczego. W Chrzanowie, dnia 21. lutego 1862.

0.25 6 20 0.20 Rundmachung.

CO Basel S. Lengton Dro. 439. Mit bem b. a. Grlage vom 8. Rovember 1861 3. 4144, murbe in Folge bes unterm 20 Geptember 1861 3. 3628 me. gen Errichtung einer öffentlichen Apothete in Rudki ausgefchriebenen Konkurs auf Grundlage der h. f f. Statthalterei unterm 4. Juni 1861 3. 20979 erhaltenen Ermachtigung dem Birczaer Apothefer Anton Sadtelberger die Befuguiß zur Errichtung einer öffentlichen Apotheka in\_ Rudki verliehen.

Nachdem aber Sadtelberger bie nun bieffaus gar feine Borfebe rungen getroffen hat, fo wird jur Errichtung einer Apothete in Rudki mit Bezug auf die Gingangs bezogene, in ber Lemberger Beitung Mro. 231, 232 und 233 bekannt gemachte . andmachung ein neuer) Ronfure bie 10. Marg I. S. ausgeschrieben, wobet jur Betingung gemacht mird, Die Apothete feche Wochen nach erhaltener Bewilligung für bas Publifum zu eröffnen.

Bom f. f. Begirteamte. Rudki, am 7. Februar 1862.

Obwieszczenie. Nr. 439. Rozporządzeniem tutejszo-urzędowem z 8. listopada b. r. do l. 4144, w skutek pod 20. września p. r. rozpisanego kcy a urau 1 względem otworzenia publicznej apteki w Rudkach na podstawie a udzielonego upoważnienia od w. c. k. Namiestnictwa z 4, czerwca

p.r. do 1. 20979 udzielone zostało pozwolenie do otworzenia apteki 🕏 aptekarzowi z Birczy Antoniemu Sadtelbergerowi.

Gdy Antoni Sadtelberger do dziś dnia zadnych w tym względzie przygotowań nie zrobił, przeto rozpisuje się drugi konkurs do dnia 10. marca 1862 z tym obowiązkiem, że do otworzenia i urządzenia apteki pod rygorem utraty upoważnienio dostąpionego prawa przeznacza się termin sześcio-tygodniowy rachując od dnia otrzymanej koncesyi. Z c. k. urzędu powiatowego.

Rudki, dnia 7. lutego 1862.

(343) III G b i F t. H() A [ ] A [ ]

Nro. 1765. Bom f. f. Begirksamte als Gericht gu Starasoi o wird mittelst gegenwärtigen Ediftes dem Dionis Terlecki befannt ge- it macht, daß fein Bater Michael Terlecki mit hinterlassung einer Bauernwirthschaft Knro. 36 in Glemboka am 10. Februar 1848 . verstorben ift.

Da bem Berichte ber Aufenthalt des Dionis Torlecki unbefannt 5 ift, fo wird berfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre von bem unten gefetten Tage an, bei biefem Berichte gu melben und bie Erbeerflarung angubringen, midrigens die Berlaffenschaft mit den fich melbenden Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Hryć Pukacz abs gehalten merben murbe.

Bom f. f. Begirteamte als Gericht.

Starasól, den 18. Februar 1862.

b i f t. (331)

Nro. 1958. Dom f. f. Bezirksamte ale Gerichte ju Halicz wird hiemit funtgemacht, daß bei bemfelben über Unfuchen ber f. f. Lemberger Finang. Profuratur jur hereinbringung ter Merarial-Forberung von 200 fl. RDr. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung bes gu Halicz sub Conscr. Nr. 226-252 gelegenen, vormale bem Moses Stark gehörigen und gegenwärtig auf den Ramen ber Cheleute Johann und Karolina Budzinskie intabulirten Baugrundes im Flaceninhalte von 141 Rlafter am 24. April 1862 um 9 Uhr Bormittage abgehalten und babei biefe Realitat um jeben Preis veraußert merben wird.

Das Angeld beträgt 8 fl. 40 fr. öft. 2B.

Die übrigen Ligitagionebedingungen, bann ber Chagungeaft und ber Grundbucheausjug tonnen in ber hiergerichtlichen Regiftratur ein-

gefehen werben.

Den mittlerweile in bas Grundbuch etwa gelangten Glaubigern und allen jenen, benen aus mas immer für einer Urfache biefe Ligitas gioneausschreibung rechtzeitig nicht zugestellt werden konnte, ift ber biefige Infage herr Jakob Gruszkiewicz jum Rurgtor bestellt, wovon Diefelben biemit verftanbigt werben.

Halicz, ben 10. Februar 1862.

#### E dykt.

Nr. 1958. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Haliczu ogłasza, że w skutek żądania c. k. prokuratoryi skarbu we Lwowie, na zaspokojenie pretensyi rządowej w sumie 200 złr. m. k. z przynalezytościami, odbędzie na dniu 24. kwietnia 1862 o godzinie 9tej zrana przymusową licytacyę gruntu pod budowę w Haliczu pod Nr. konskr. 226-252 położonego, 141 sażni kwadr. rozległości zawierajacego, przedtem do Mojżesza Stark należącego, a obecnie na imię Jana i Karoliny małżonków Budzyńskich zaintabulowanego, przyczem ta realność za jakabadź cenę sprzedana będzie. Wadyum wynosi kwotę 8 zł. 40 kr. w. a.

Reszta warunków tej licytacyi, tudzież akt szacunkowy i ekstrakt tabularny leżą w registraturze tutejszo-sądowej do przejrzenia.

Wierzycielom, którzyby później do tabuli weszli, tudzież wszystkim tym, którymby rozpisanie tej licytacyi dla jakiejkolwiek przyczyny wcześnie doręczone być nie mogło, ustanawia się p. Jakób Gruszkiewicz, mieszkaniec tutejszy za kuratora, o czem się ich niniejszem zawiadamia.

Halicz, dnia 10. lutego 1862.

(334)Rundmachung.

Dro. 253. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Nizankowice wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß ber geisteskranken und im Lemberger Irrenhause befindlichen Anna Kowalczyk aus Pikulice, Basyl Kaszubiński auf unbestimmte Beit jum Rurator bestellt morben fei.

Nizankowice, am 18 Februar 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 253. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Niżankowicach podaje do publicznej wiadomości, jako Wasyla Kaszubińskiego dla Anny Kowalczyk z Pikulic, zostającej w domu obłąkanych we Lwowie, kuratorem doczesnym ustanowiono.

Nizankowice dnia 18. lutego 1862.

(333)

Mr. 385. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gegeben, tag jur hereinbringung ber bom Anton Rares gegen Frau Rosalia v. Aywas erstegten Wechselfumme von 1800 ft. oft. D. fammt 6% Binfen vom 17. Sanner 1861, ber Gerichtekoften von 4 ft. 23 fr. oft. D. und ber Grefugionetoften von 19 fl. 76 fr. oft. D. bie exefutive Feilbiethung ber ju Gunften ber Schulbnerin Frau Rosalia Aywas im Laftenftanbe ber gur Berlagmaffe nach Andreas Aywas gehörigen, im Bergogthume Bukowina liegenten Guteantheile von Stanestie am Molnica-Bache und von Sinoutz intabulirten Summen,

a) der Summe 1000 Duf. in Gold laut BB. XXVIII. pag.

589. und &B. XXVII. pag. 493.;

b) ber Summe von 1459 Duf. in Golb und 364 ft. RM. laut

\$B. XXXI. pag. 457. und \$B. XXXII. pag. 227.;

c) die Summe von 13.850 fl. RM. laut &B. XXXIV. pag.

278. und &B. XXXII. pag. 249., nach ber in Folge obiger 3al lungeauflage g. 3. 7133 ex 1861 im Grefugionemege bemirften 31 tabulirung in brei, bei biefem f. f. Landesgerichte, und zwar: am 11. Mark, am 8. April und am 7. Mai 1862, jedesmal um 9 Uhr Bot mittage abzuhaltenden Ligitagioneterminen, und zwar in ben erftel beiden Terminen nur um oder über den Rominalwerth, beim brittell Termine auch unter bem Mominalwerthe bewilliget murbe.

Bum Ausrufepreise wird ber Nominalwerth ber ju veräußernbell

Summen angenommen.

Jeber Kauflustige ist verpflichtet ein Babium von 10% bes Aus rufspreises im Baaren oder in öffentlichen Obligazionen nach beren Rominalbetrag nicht überfteigenden Ruremerthe ju Sanden bet Feilbiethunge-Rommiffion zu erlegen.

Die weiteren Bedingniffe, fo wie ber Tabularextraft tonnen in ber hiergerichtlichen Registratur fo wie am Tage ber Ligitazion bei

der Rommission eingesehen werden.

Sievon werden Berr Gregor Aywas als Bormund der Erben nach Andreas Aywas, Leon Nadler, ferner alle jene Glaubiger, welcht erft fpater an die Gemahr tommen follten, und welchen bie Reilbie' thungsbewilligung aus was immer für einem Grunde nicht zukommen follte, durch den fur dieselben bestellten Aurator Geren Abvokaten Dr. West, endlich Frau Rosalia v. Aywas und der Bitisteller ver' ftändigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 17. Janner 1862.

G b i f t.

Nro. 836. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird bekann gemacht, daß die von bem f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte Stanislau unterm 25. Juli 1861 3. 2773 bewilligte exekutive Feilbietung ber bem Leisor Fuchs angehörigen Salfte sub CNro. 823/4 in Stanislau get legenen Realität zur Befriedigung der bem Johann Listowski ichuldigen 170 fl. KM. und ber mit 19 fl. 40 fr. öfl. W. zugesprochenen Berichtetoften bei biefem Rreisgerichte in brei Termine am 22. April 20. Mai und 17. Junt 1862 jedesmal Bormittage berart abgehalten werden wird, bag biefe Realitäehalfte bei ben erften zwei Terminen nicht unter dem gerichtlichen Schagungewerthe von 240 fl. 63 fr. off. Bahr. verfauft werden wird.

Un Babium hat jeder Mitbirthenbe 25 fl. oft. B. gu erlegen. Die gerichtliche Schabung und ber Sabularextraft ber feilgubie' thenben Realitat fonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingefeben

Wovon die etwa später an die Gewähr gelangten oder etwa nicht rechtzeitig von biefer Feilbiethung ju verftandigenden Glaubiget mittelft des ihnen gleichzeitig bestellten Kuratore Dr. Dwernicki ver standigt werben.

Stanisławów, ben 10. Februar 1862.

#### Edykt.

Nr. 836. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, ze dozwolona przez c. k. sad miejsko-delegowany w Stanisławowie pod dniem 25. lipca 1861 l. 2773 przymusowa sprzedaż należącej się Leiserowi Fuchs połowy realności pod nrm. konskr. 82 3/4 w Stamisławowie leżącej, w księdze gruntowej dom 1. pag-82. zaciagnietej, na zaspokojenie pretensyi Jana Listowskiego 170 złr. m. k. czyli 178 złr. 50 kr. w. a. z kosztami sądowemi 8 złr. 711/2 kr. i 10 złr. 69 kr. w. a. w trzech terminach t. j. 22. kwietuia, 20. maja i 17. czerwca 1862 o godzinie 10. przed południem w tutejszym sądzie tym sposobem przedsięwzietą będzie, ze wspomniona połowa realności w pierwszych dwóch terminach tylko sa cenę wartości szacunkowej 240 złr. 63 kr. w. a. wyrównającą lub wyższą, w trzecim zaś terminie i poniżej tej ceny sprzedaną będzie.

Wadyum do tej licytacyi złożyć się mające wynosi 25 złrw. a. — Dalsze warunki tej licytacyi, tudzież sądowe oszacowanie jako i wyciąg tabularny sprzedać się mającej realności w tutejszej

registraturze każdemu wglądnąć wolno.

O tejże sprzedaży przymusowej uwiadamia się wierzycieli, którzyby tymczasem prawo hypoteki na wspomnionej realności uzyskali, lub którymby uwiadomienie niniejsze dość wcześnie doręczone być niemogło, przez kuratora w osobie p. adwokata Dwernickiego ustanowionego

Stanisławów, dnia 10. lutego 1862.

### Anzeige - Blatt.

#### Dobra Kulików z przyległościami Doroszów wielki cie Warszawskim leżące, są z wolnej ręki do sprzedania. Główne intraty w tych dobrach składają się z propinacyi, przynoszącej rocznie 7000 złr. wal. austr., tudzież dochodu z 3 młynów o 7 kamieniach, domu murowanego o piątrze, wynajetego na c. k. urząd powiatowy, stajen 5 murowanych na 100 koni dla wojska i t. d., do 4000 złr., prócz tego znajduje się pola ornego i łąk w najlepszej glebie 200 morgów.

Bliższą wiadomość powziąść można u W. Józefu Kobylinskiego, w gmachu teatralnym pod nrm. 15 na 1. piętrze. (309-2)

Sorred, by 18. general 1842.

## Doniesienia prywatne.

## Herabgesetzte Naphta - Preise.

Peter Miączyński, Naphta-Fabrikant in Lemberg. fest hiemit ein geehrtes Bublifum in Renntniß, daß er jest in ber Lage ift, die bieberigen Raphta - Breife zu ermäßigen, und daher von nun an alle Raphta · Sorten in der besten Quaittat zu berabgesetten Preisen sowohl in feinen Berschleiß - Lotalen in der Krakauer Gaffe vis-a-vis ber Tomanek'ichen Apothefe und neben ber ruthenischen Rirche, als auch in ber Fabrif neben ber St. Magdalena-Rirche ver-

the married salars married where any salar is the large pet

Manually under about I telegraps tedies waiting, w priccionages

sear experts by the percepture was